# Gesetz = Sammlung

für die

# Röniglichen Preußischen Staaten.

against androped of Nr. 26.

Inhalt: Verordnung über die Ausübung ber Rechte des Staats gegenüber der evangelisch-lutherischen Kirche in ber Provinz Schleswig Holftein und ber evangelischen Kirche im Amtsbezirke des Konsistoriums zu Wiesbaden, S. 287. — Bekanntmachung der nach dem Geset vom 10. April 1872 durch die Regierungs-Amtsblätter publizirten landesherrlichen Erlasse, Urtunden 20., S. 290.

(Nr. 8574.) Verordnung über die Ausübung der Rechte des Staats gegenüber der evangelischen lutherischen Kirche in der Provinz Schleswig-Holstein und der evangelischen Kirche im Amtsbezirke des Konsistoriums zu Wiesbaden. Vom 19. August 1878.

Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen in Gemäßheit des Artikels 37 des Gesetzes vom 6. April 1878 (Gesetzes amml. S. 145) auf den Antrag Unseres Staatsministeriums für die Provinz Schleswig-Holstein mit Einschluß des Kreises Herzogthum Lauenburg und für den Amtsbezirk des Konsistoriums zu Wiesbaden über die Ausübung der Rechte des Staats gegenüber der evangelisch-lutherischen Kirche in der Provinz Schleswig-Holstein und der evangelischen Kirche im Amtsbereiche des Konsistoriums zu Wiesbaden, was folgt:

#### Artifel I.

Die Rechte bes Staats werben von dem Minister der geistlichen Un-

gelegenheiten ausgeübt:

- 1) bei dem Erwerb, der Veräußerung oder der dinglichen Belastung von Grundeigenthum, wenn der Werth des zu erwerbenden oder des zu veräußernden Gegenstandes, oder wenn der Betrag der Belastung die Summe von zehntausend Mark übersteigt (Geset vom 6. April 1878 Art. 32 Nr. 1);
- 2) bei der Veräußerung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwerth haben (Art. 32 Nr. 2);
- 3) bei der Errichtung neuer, für den Gottesdienst bestimmter Gebäude (Art. 32 Nr. 5);
- 4) bei der Anlegung von Begräbnißpläten (Art. 32 Nr. 6).

  Gef. Samml. 1878. (Nr. 8574.)

### hat, bleibt der in Gemäßheit be Albitikal a. D. später zu erlassenden Ver-

Die Rechte des Staats werden durch den Oberpräsidenten ausgeübt:

- 1) bei den von der Gesammtspnode oder der Bezirksspnode beschlossenen neuen kirchlichen Ausgaben, welche ohne die Form eines Kirchengesetzes bewilligt worden sind (Gesetz vom 6. April 1878 Art. 25);
- 2) bei Feststellung der Matrikel für Aufbringung der Lasten des Synodals werbandes (Art. 27).

Gegen die Verfügungen des Oberpräsidenten findet die Beschwerde an den Minister der geistlichen Angelegenheiten statt.

#### Artifel III. metiennengeleg

Die Rechte bes Staats werden durch den Regierungspräsidenten ausgeübt:

- 1) in Betreff der Beschlüsse über Einführung eines neuen Repartitionsfußes und Abänderung des bestehenden (Gesetz vom 6. April 1878 Art. 3 Sat 3);
- 2) in Betreff der Vollstreckbarkeit der Beschlüsse über Gemeindeumlagen (Art. 3 Sat 4 und Art. 15);
- 3) bei Feststellung der Gemeindestatuten (Art. 5, 17);
- 4) in Betreff der Beschwerden gegen Beschlüsse der Propsteis und Kreisssynoben wegen Repartition der Synodalbeiträge (Art. 8 und 19);
- 5) bei der wegen Verwaltung der gemeinschaftlichen Kirchenkassen in den Propsteien der Süderharde und der Norderharde auf Alsen vorbehaltenen statutarischen Regelung (Art. 10);
- 6) bei Feststellung statutarischer Ordnungen in dem der Kreissynode überwiesenen Geschäftsgebiete (Art. 20);
- 7) in den Fällen der Art. 32, 35, 36 des Gesetzes vom 6. April 1878, soweit nicht in Artifel I dieser Verordnung die Ausübung der Rechte dem Minister der geistlichen Angelegenheiten übertragen ist.

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten geht, soweit nicht die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte nach Artikel 35 des Gesehes vom 6. April 1878 stattsindet, die Beschwerde an den Oberpräsidenten. Derselbe beschließt auf die Beschwerde endgültig.

#### Artifel IV.

Ob und welche Aenderung in der Zuständigkeit der Staatsbehörden für die im Art. 31 des Gesetzes vom 6. April 1878 bezeichneten Rechte einzutreten

ING SETA

hat, bleibt der in Gemäßheit des Art. 29 a. a. D. später zu erlassenden Verordnung vorbehalten.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Homburg v. d. Höhe, den 19. August 1878.

Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Königs:

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, Kronpring

Sugleich für ben Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten: Sugleich für die Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten, für Handel und der Finangen:

diepann netwo Gr. zu Stolberg. Sofmann. Gr. zu Eulenburg.

1) in Betreff der Beldlüffe über Einführung eines neuen Rewartitionsfußes und Abdnderung des bestehenden (Geseh vom 6 Ahril 1878

2) in Betreff der Vollstrecharteit der Beschlüffe über Gemeindelimiogen

2) in Betreff der Vollstrecharteit der Beschlüffe über Gemeindelimiogen

3) der Fesstellung der Gemeindesstattem (Alt 5, 17)

4) in Betreff der Beschwerden gegen Beschlüffe der Aropstei, und Kreistlönden wegen Repartition der Ennobalbeiträge (Alti 8 und 19)

5) det der wegen Repartition der Ennobalbeiträge (Alti 8 und 19)

Tophen der Sudenbache und der Anderschaften Kirchenkaltenen

6) dei Feststellung statutarischer Ordnungen in dem der Kreistlanden überfiatutarischen Ger Art 20)

7) in den Fällen der Art 20)

7) in den Fällen der Artiel I dieser Ardnungen in dem der Kreistlanden überfordeit nicht in Artisch I dieser Ardnungen in dem der Kreistland der Becklie

Dem Minster der Beschüsten Angelegenheiten übertragen ist

Sem Minster der Beschüsten acht, soweit nicht die

Gegen die Beringen des Kegierungenrässbenten acht, soweit nicht die

Slage dei dem Oderverwaltungsgerichte nach Altisch 35 des Gesches vom

6 Alage dei dem Oderverwaltungsgerichte nach Altisch 35 des Gesches vom

6 Alage dei dem Oderverwaltungsgerichte nach Altisch 35 des Gesches vom

6 Alage dei dem Oderverwaltungsgerichte nach Altisch 35 des Gesches vom

6 Alage dei dem Oderverwaltungsgerichte nach Altisch 35 des Gesches vom

#### Ortifel IV

Ob und welche Aenberung in der Zuständigkeit ber Staatsbehörben für die im Art. 31 des Gesehes vom 6 April 1878 bezeichneten Rechte einzukreien

#### Bekanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetze Samml. S. 357) find bekannt gemacht:

- 1) der Allerhöchste Erlaß vom 28. Juni 1878, durch welchen genehmigt worden ist, daß das dem Rittergutsbesißer von Loebell zu Lehnin und Genossen unterm 14. Mai 1866 verliehene Recht zur Erhebung einer Schifffahrtsabgabe für die Benutung der öffentlichen Wasserstraße in der Emster-Niederung von oberhalb Kaltenhausen bei Lehnin bis zur Havel bei Kleinkreut vom 1. Mai 1878 an noch auf die Dauer von 36 Jahren in Kraft bleibt, durch das Umtsblatt der Königl. Regierung zu Potsdam Nr. 32 S. 255, ausgegeben den 9. August 1878;
- 2) ber unterm 30. Juni 1878 Allerhöchst vollzogene Tarif, nach welchem das Ueberfahrtsgeld bei der Fähre über die Elbe und die Havel bei Werben an der Elbe dis auf Weiteres zu erheben ist, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Magdeburg Nr. 32 S. 199, ausgegeben den 10. August 1878;
- 3) das Allerhöchste Privilegium vom 3. Juli 1878 wegen Aussertigung auf den Inhaber lautender Obligationen des Provinzialverbandes der Provinz Westpreußen bis zum Betrage von 3 000 000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Danzig Nr. 30 S. 129 bis 131, ausgegeben den 27. Juli 1878;
- 4) ber unterm 5. Juli 1878 Allerhöchst vollzogene Tarif, nach welchem das Uebersetzelb bei der Fähranstalt über die Spree zwischen dem Kräuselschen Grundstück in Charlottenburg und dem gegenüberliegenden User zu erheben ist, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Potsdam Nr. 31 S. 253/254, ausgegeben den 2. August 1878;
- 5) ber Allerhöchste Erlaß vom 15. Juli 1878, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Sorau bezüglich der zum Bau einer Kreischausse von der Cottbus-Sommerfelder Chausse bei Noßdorf nach der Cottbus-Muskauer Chaussee bei Großkölzig erforderlichen Grundstücke, sowie des Rechts zur Erhebung des Chausseegeldes auf dieser Straße, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Frankfurt a. d. D. Nr. 33 S. 251, ausgegeben den 14. August 1878.